a. a.

## Nº 282.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag den 25. November 1833.

Ungefommene Fremde vom 22. November 1833.

Hr. Kade, Lieutenant i. d. Art., aus Schweidniß, Hr. Registrator Erstling aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Kreis-Physikus Dr. Stanelli aus Kosten, I. in No. 99 Halborf; Hr. Gutsb. v. Trapczynski aus Sokolnik, I. in No. 163 Wasserstraße; Frau Gutsb. v. Makowska aus Gozolewo, I. in No. 25t Breslauerstraße; Hr. Pächter Niczkowski aus Eurlowo, I. in No. 64 Fischerei; Hr. Bürger Becker aus Neustadt b. P, I. in No. 106 Halbborf; Frau Gutsb. v. Obiezierska aus Rusko, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Jacobi aus Streliß, Hr. Kaufm. Jacobi aus Hanburg, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Justiz-Commissarius Kankowski aus Gnesen, I. in No. 391 Gerberstraße; die Hrn. Feldmesser v. Heberstreit und v. Maciejewski aus Ottorowo, Hr. Administrator Toporowski aus Lusowko, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Fabrikant Amende aus Kupferhammer, Hr. Gutsb. v. Swiszulski aus Koszuty, I. in No. 1 St. Martin; die Hrn. Kausseute Boas und Horn aus Schwerin, Hr. Kaussm. Bab aus Meserig, Hr. Kaussm. Heimann aus Miszkowo, Hr. Kaussm. Cohn aus Jarocin, Hr. Commissarius Lomaszliewicz aus Indowo, I. in No. 20 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst auf der Vorstadt St. Martin unter Nro. 19 belegene, den Gebrüdern von Storzewski gehörige und gerichtlich auf 2343 Athl. 18 Sgr. abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Realschaubigers öffentlich verkauft werden. Hierzustehen die Bietungs-Termine auf

ben 29. August c., ben 28. October c.

und ber lette auf

Patent subhastacyiny. Grunt w mieyscu na przedmieściu Ś. Marcinie pod Nr. 19. położony, braciom W. Skorzewskim należący, a sądownie na Tal. 2343 sgr. 18 otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie ma bydź sprzedany.

Tym końcem termina licytacyjne na dzień 29. Sierpnia r. b., na dzień 28. Października r. b., i ostatni ben 28. December c. Bormittage um 10 Uhr im Partheien= Zimmer best Landgerichts, vor dem Land= gerichte=Rath Helmuth an.

Rauflustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbictenden erfolgen foll, falls nicht gesesliche Hindernisse eintreten.

Die Tage und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden. Posen, den 10. Juni 1833. Konigt. Preuß. Landgericht.

Achlaß des hieselbst am 23. März c. verstorbenen Kansmanns Udolph Ludwig Kupke ist heute der erbschaftliche Liquidations-prozeß erbsset worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 4. März 1834 Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Kaskelim Parteienzimmer des Landgerichts an. Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Borzechte für verlustig erklärt und mit seiz

posen, den 24. October 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

nen Forderungen an bas, mas nach Be=

friedigung ber fich meldenben Glaubiger,

bon ber Daffe noch übrig bleiben follte,

na dzień 28. Grudnia r. b., zrana o 10. godzinie w izbie stron Sądu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth są wyznaczone.

Ti. as

Ochotę kupienia wzywaią się, aby się na tych terminach stawili z dodaniem przybicie dla naywięcey daiacego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, d. 10. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Adolfa Ludwika Kupke kupca tuteyszego, na dniu 23. Marca r. b. zmariego, otworzono dziś proces spadko-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyy wyżnaczony przypada na dzień 4. Marca 1834, zrana o 10. godzinie w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Ur. Kaskel Referendaryuszem. Kto się w tym terminie niezgłosi, zo. stanie za utracaiacego prawa pierwszeństwa, iakieby miał, uznany, i z pretensyą swoią do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań d. 24. Paźdz. 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Woiktale Oorladung. Für das im Inowreclawer Kreise unter No. 193 bestegene, den Gutsbesitzer Paul Vincent v. Gozimirskischen Erben gehörige adliche Sut Ostrowo, welches nach der revidirten Tare auf 34,059 Athl. 19 Sgr. 10 Pf. abgeschätzt ist, hat der Pächter Christoph Mittelstädt zu Vrocyn im Licitationss Termine den 25. Februar 1832 ein Meistgebot von 26,000 Athl. abgegeben.

Es kann jedoch für den Meistbietenden der Adjudikations-Bescheid unter den in der Licitations-Berhandlung vom 25. Februar 1832 verabredeten Zahlungs-Medalitäten, wegen bereits erfolgtem Ablauf der Fristen, und unter den im Protofoll vom 13. Juni d. J. neuerdings stipulirten Bedingungen, deshalb nicht abgefaßt werden, weil die letztern Bedingungen den Gläubigern nachtheiliger sind, als die ersten, und darüber noch nicht tämmtliche Gläubiger vernommen worden sind.

Bur Fessegung ber Bestimmungen wegen der Zahlungsmodalitäten haben wir
daher einen Termin auf den 11. Ja=
nuar 1834 Bormittags 9 Uhr vor
dem Herrn Landgerichts=Rath Ullrich hier
in unserm Geschäftslokale angesetzt, zu
welchem die ihrem Wohnorte nach unde=
kannten Realgläubiger der Rubr. 11.
Nro. 2. mit 60 Athl. und 1000 Athl.
eingetragenen Post, als:

1) die verehelichte v. Niewiesztzunska, Magdalena geborne Porzycka, verwittwet gewesene Dobinska, und deren Erben, namentlich:

Zapozew edyktalny. Za dobra szlacheckie Ostrowo Nro. 193. w powiecie Inowrocławskim położone, a sukcessorom Pawła Wincentego Gozimirskiego należące, które podług rewidowanéy taxy na 34,059 Tal. 19 sgr. 10 fen. są ocenione, podał dzierzawca Krysztof Mittelstaedt z Procynia w terminie licytacyjnym 25. Lutego 1832. naywyższe licytum 26,000 Talarów.

Naywięcey daiącemu iednakowoż wyrok przysądzaiący w umowionym w protokole licytacyinym z dnia 25. Lutego 1832. roku sposobie płacenia, dla upłynionych iuż terminów upłaty, i pod warunkami w protokole z dnia 13. Czerwca r.b. na nowo ustanowionemi, dla tego wydanym bydź nie może, gdyż warunki ostatnie są wierzycielom szkodliwsze niżeli pierwsze, a względem nich nie wszyscy ieszcze wierzyciele są słuchani.

Dla ustalenia postanowień co do sposobu płacenia, wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 11. Stycznia 1834. r. zrana o godzinie 9. przed Ur, Ulrich Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym, naktóry zpobytu dotychczas niewiadomych wierzycieli realnych pretensyi pod Rubr. II. No. 2. 60 Tal. i 1000 Tal. intabulowanych, iako to:

1) Ur. Magdalenę z Porzyckich Niewieścińską, byłą owdowiałą Dobińską i iéy sukcessorów, mianowicie: 2) ber Rammerherr Johann b. Die= wiefzegnnefi,

b) bie Unna v. Diewiefzegyneta vers ehelichte v. Przylubefa,

c) bie Clara b. Diewiefzegynefa ber= ebelichte v. Rielezewska,

d) ber Ranonifus Relician Unton b. Miewiefscannsti,

e) ber Jojeph v. Diewiefzegnnefi,

f) ber Ignag v. Drzewiedi, ein Cohn ber Urfula v. Diewiefzegundta, verebelichten v. Drzewieda,

g) ber Meldior v. Niewiefzegnusti, und

h) die Eva v. Niewieszeznuska ver= ebelichte v. Kurczewsfa;

2) bie Mladislaus v. Niewiefzegunsfi= fchen Erben, fur welche Rubr. III. Nro. 14. an rudffandigen Rauf= gelbern 19,050 Rthlr. eingetragen find;

3) bie Theophila verwittmete v. Chel= micta geborne v. Praplubefa;

ober bie unbefannten Erben, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Inhaber ber Rubr. II Nro. 2. und Rubr, III. No. eingetragenen Poften, unter ber Der varnung vorgeladen werden, bag pen ben Ausbleibenden angenommen mer en foll, daß fie ben Bedingungen, melde im Termine werden verabredet, oder demnachft für gesetzlich erachtet werden, beitreten.

Bromberg, ben 16. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ścińskiego, b) Ur. Anne z Niewieścińskich

a) szambelana Ur. Jana Niewie-

Przyłubską,

c) Ur. Klare z Niewieścińskich Kiełczewska,

d) Ur. Felicyana Antoniego Niewieścińskiego kanonika,

e) Ur. Józefa Niewieścińskiego,

f) Ignacego Drzewieckiego, syna Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckiev.

g) Ur. Melchiora Niewieścińskiego.

i h) Ur. Ewe z Niewieścińskich Kurczewska;

2) sukcessorów Władysława Niewieścińskiego, dla których pod Rubr. III. No. 14. zaległa summa kupna 19,050 Tal. iest zaciagniona;

3) Ur. Teofile z Przyłubskich o-

wdowiałą Chełmicka,

lub ich niewiadomych sukcessorów. cessyonaryuszów, zastaw lub dokumenta posiadaiących pretensyów, pod Rubr, II. Nro. 2. i Rubr, III. No. 14. intabulowanych, pod tém zastrzeżeniem zapozywamy, iż we względzie niestawaiących przyiętem będzie, iż do warunków, które w terminie umówione, lub późniey za prawne uznane będą, przystępuią.

Bydgoszcz, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Proklama. In bem Hypothekensbuche des, dem Sina Schmuel und seiner Shefrau gebornen Richle Skolny gehörisgen, zu Strzelno unter Nro. 20., früsher unter Nro. 21. gelegenen Grundstück, stehen in der dritten Rubrik 16 Rthlr. 60 gr. eingetragen, welche der frühere Besiher des Grundstücks, Lukas Kalinowski, von seiner Schwester, Margaretha verehelichten Przybilowska aus Mogilno, zum Dau seines Hauses lehnsweise aufgenommen und zum Protokolle vom Zosten Oktober 1782. zur Eintragung anges melvet hat.

Diese Forderung, von der nicht erhellt, ob darüber eine Schrift existirte, hat der Schuldner, nach der Behauptung seines Sohnes und Nachfolgers im Besisse des Grundstucks, Andreas Kalinowski, zu-

ruckgezahlt.

Margaretha verehelichte Przybilowefa, ihre Erben, Ceffionarien, ober iber fonft in ihre Rechte getreten ift, werden bes= halb vorgelaben, in bem auf ben 24. Sannar 1834. Bormittage 10 Ubr vor bem Deputirten herrn gand= Gerichte = Musfultator Peterfohn in un= ferm Inftruftiond = Bimmer anberaumten Termine ju erscheinen, um ihre Rechte an bas Grundftud megen ber eingetrage= nen Poft zu behaupten und gu erweifen, widrigenfalls die Ausbleibenden gu gewar= tigen haben, baf fie nicht nur mit ihren Real = Unfpruchen an bas Grundftud werden prafludirt werden, fondern bag ihnen deshalb auch ein ewiges Stillschweis gen auferlegt und daß die Forderung im

Proclama. W księdze hypoteczney nieruchomości w Strzelnie pod liczbą 20., dawniey 21., sytuowaney, do Sina Schmula i żony iego z domu Rychle Szkolny, należącey, zaintabulowane są w Rubryce trzeciey 16 Tal. 60 gr., które dawnieyszy właściciel nieruchomości Łukasz Kalinowski od siostry swoiey, Małgorzaty zamężney Przybilowskiey z Mogilna, na wybudowanie domu swego pożyczonym sposobem zaciągnął, i w protokole z dnia 30. Października 1782. do zaintabulowania podał.

Pretensyą tę, z któréy nie pochodzi, czyli względem niey iakie pismo exysture, zapłacił dłużnik według twierdzenia syna iego i następcy w posiedzeniu nieruchomości, Andrzeja Kalinowskiego.

Zapozywa się więc Małgorzate zamężną Przybilowską, iey sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tego, ktoby w iey wstąpił prawa, ażeby w terminie na dzień 24. Stycznia 1834. przed południem o 10. godz. przed Ur. Auskultatorem Petersohn w naszéy izbie instrukcyinéy wyzna. czonym stawili się, prawa swe do nieruchomości, co do zaintabulowanéy summy, podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaia. cy spodziewać się maią, iż nie tylko z prawem swem rzeczonem do nieruchomości wykluczeni zostana, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazanem i pretensya w księdze

Spothekenbuche auf ben Untrag ber Befiger geloscht werden wird.

Bromberg, ben 17. September 1833. Ronigl. Preuß. Land gericht.

hypoteczney na wniosek dziedzica wymazana będzie.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Berkauf bes zu Koronowo unter No. 296 belegenen, ben Seiler Gottlieb Funkschen Scheleuten gehörigen, auf 168 Athl. 15 Sgr. absgeschätzten Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Biestungs-Termin auf den 19. Dezember c. vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts. Affessor Bötticher Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Toxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 30. August 1833. Konigl. Preng. Land= Gericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Lippmann Zuckermann zu Oftrowo und bessen Braut, Minna Pulvermacher, has ben durch den gerichtlichen Vertrag vom 23. October c. für die fünftige Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen.

Rrotofchin, ben T1. November 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Koronowie pod No. 296. położonéy, małżonków Funk powrożników własne, na 168 Tal. 15 sgr. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.
Bydgoszcz, d. 30. Sierpnia 1833.
Król. Pruski Sąd Ziemiański

Obwieszczenie. Lippmann Zuckermann, kupiec w Ostrowie, i oblubienica tegoż, Minna Pulvermacher, na mocy ugody przedślubne z dnia 23. Października r. b. w przyszłem swem małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli

Krotoszyn, d. 11. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung und Boiktale Vorladung. Es soll das, in dem Dorfe Jaromierz im Bomster Kreise unster der Mo. 48 gelegene, den Windmuller Johann Samuel Pathkeschen Erben geshörige, 152 Athl. taxirte Muhlengrundsstück nebst Zubehör, im Wege der Exekus

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Grunt młynarski we wsi Jaromierzu powiecie Babimostkim, pod liczbą 48. leżący, sukcessorom po niegdy młynarzu Janie Samuelu Paetzke należący i sądownie na Tal. 152 oceniony, będzie drogą exekucyi tion defentlich an ben Meistbietenben in bem hier am 14. Februar 1834 anstehenden Termine, der peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wie Raufer einladen.

Die Tare und tie Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werben die unbekannten Reals Pratendenten zum Erscheinen in diesem Termine mit der Warnung vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit allen Ansprüchen an das Grundstück und dessen fünftige Raufgelder werden prakludirt, ihnen auch deshald ein ewiges Stillsschweigen wird auferlegt werden.

Mejerik, ben 21. October 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. wraz z przyległościami w terminie na dzień 14. Lutego 1834. tu wyzńaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się w powyższym terminie stawili z przestrogą, iż w razie niestawienia, z swemi pretensyami do gruntu i do przyszłey summy kupna tegoż z nadaniem im wiecznego milczenia zostaną wyłuszczeni.

Międzyrzecz d. 21. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Am 9. Marz b. 3. ift im Dorfe Boucin ein schwarzes Wallachpferd, circa to Jahr alt, 4 Fuß to Boll groß, auf dem Ruckgrad mit einem von Gielen burchgeriebenen Bleck gefunden, welches, ba beffen Gi= genthumer fogleich nicht zu ermitteln war, am 24. April c. hier offentlich verkauft worden ift. Es werden baber alle bie= jenigen, welche an bas obenbezeichnete Pferd oder deffen Erlos rechtlich Gigen= thume-Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folche im Termin ben 22. Februar 1834 Morgens 9 Uhr hier bei und nachzuweisen, widris genfalls der Erlos als herrentofes Gut

Obwieszczenie. Dnia 9. Marca t. r. znaleziono we wsi Woycinie konia wałacha karego około 10 lat starego, 4 stopy 10 cali wysokiego, na grzbiecie od śli przetartą przestrzeń maiącego, który dla tego, że właściciel onego nie mógł bydź wyśledzonym, dnia 24. Kwietnia r. b. tutay publicznie sprzedanym został.

Wszyscy ci przeto, którzy mniemaią, iż do wyżey oznaczonego konia albo do kwoty za niego wziętey, prawne maią pretensye własności, wzywaią się ninieyszem, takowe w terminie dnia 22. Lutego 1834. zraya o godzinie 9. przed nami udobetrachtet und ber Justig = Officianten= Wittwen = Casse als Eigenthum zugespro= chen werden wird.

Strzelno, ben 22. October 1833.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

wodnili, w przeciwnym razie kwota wspomniona, iako rzecz niemaiąca pana uważaną będzie, i na własność Kassie wdów urzędniczych przysądzoną zostanie.

Strzelno d. 22. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Aufstrage bes Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkauf des hieselbst unter No. 8 auf dem Ringe belegenen, den Glaser Joseph und Carosline Friederike Binkowskischen Cheleuten gehörigen Hauses, welches auf 700 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, einen Termin im Wege der nothwendigen Subhastation auf den 20. Dezem ber c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitzsähige Käufer hiermit einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen zu jeder schicklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 3. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin drogą koniecznéy subhastacyi do publicznéy sprzedaży domu, tu w rynku pod Nro. 8. położonego, Józefowi i Karolinie Fryderyce małżonkom Binkowskim szklarzom przynależącego, który na 700 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godz. 9. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i kondycyę przedaży każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Rawicz, d. 3. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 282, des Posener Intelligenz-Aslatts.

Dublikandum. Der hiefige Fries benegerichte = Actuar Johann Arnold bat mittelft Bertrag vom 12. d. DR. bor Gin= schreitung ber Che mit Louise geb. Schul= ge bie Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes ausgeschloffen.

3nin, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

23 ekanntmachung. Am 5. Juni, b. 3. ift in ben bei Siedlimowo bicht an ber polnischen Grenze befindlichen Strauchern ein Fuche-Ballach=Pferd mit einem Stern und einer fleinen Blaffe, circa 8 Sabr alt, gefunden; welches, ba beffen Eigenthumer nicht zu ermitteln war, am 20. Guni c. hier offentlich verfauft wor- mogt bydz wyśledzonym, dnia 20. ben ift. Es werben baber alle biejeni= gen, welche an bas oben bezeichnete Pferd oder beffen Erlos rechtlich Eigen= rzy mniemaig, iz do wyżey oznaczo. mine ben 22. Februar 1834 Mor= gens 9 Uhr hier bei und nachzuweisen, widrigenfalls ber Erlos als herrentofes Gut betrachtet und der Juftig Dfficianten= Mittwen = Caffe ale Gigenthum gugefpro= den werden wird.

Strzelno, ben 22. October 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Aktuaryusz Sądur. Pokoju Jan Arnold w mieyscu przed zaślubieniem się z Luizą z domu Schulze, wyłączył wspólność majątku i dorobku przez ugodę z dn. 12. m. b.

Žnin, dnia 14. Pazdz. 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 5. Czerwca r. b. znaleziono przy Siedlimowie na granicy polskiej położonych chrustach konia kasztanowatego z gwiazda i mała biała przestrzenia na no. zdrzach, około 8 lat starego, który dla tego, że właściciel onego nie Czerwca r. b. tutay publicznie sprzedanym został. Wszyscy ci przeto, któ. thums-Unfpruche gu haben bermeinen, nego konia, alby do kwoty za niego hierdurch aufgefordert, folche im Ter- wziętey prawne maią pretensye własności, wzywaią się ninieyszem, takowe w terminie dnia 22. Lutego 1834: zrana o godzinie 9. przed nami udowodnili, w przeciwnym razie kwota wspomniona, iako rzecz nie maiąca pana uważaną będzie, i na własność Kassie wdów urzędniczych przysądzoną zostanie;

Strzelno d. 22. Pazdz. 1833. Król. Pruski Sad Pokoju

Subhastationspatent. Das, in ber Ctabt Rurnif, Schrimmer Rreifes, unter Ro. 67 gelegene Wohnhaus nebft Bagenremife, einem Stalle, einem ba= hinter gelegenen Garten, fo wie einem Obfigarten und 15 Beete Acerland, ben Daniel David Bergogichen Erben gehörig, foll, vermoge Auftrages bes Roniglichen Landgerichts Pofen, im Wege ber noth: wendigen Subhaftation verfauft werden. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 541 Mtbl. 7 Car. 6 Df. Der perem= torifde Bictunge-Termin feht am 29. Januar 1834 Bormittags 10 Uhr on Ort und Stelle gu Rurnif an, gu welchem wir Raufluftige vorladen.

Jeder Licitant hat eine Bietungs-Cantion von 60 Athl, baar zu deponiren. Die Lare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen

werben.

Bnin, ben 5. November 1833.

Bekanntmachung. Daß die Maschel geborne Nochmann Neumann und der Propinator Ihig Jungmann zu Rosgaszuc hiesigen Kreises, vor Schließung der Ehe mittelst gerichtlichen Contracts vom 11. September 1832, die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen haben, bringen wir zur bssentlichen Kenntniß.

Schildberg, ben 9. November 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kurniku, powiecie Szremskim pod liczbą 67. położone, wraz z należącą do niego wozownią chlewem, położonym w tyle niego ogrodem, sadem i 15 zagonami roli, sukcessorom Daniela Dawida Herzog należące, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, drogą konieczney subhastacyi, sprzedaną bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 541 talarów 7 sgr. 6 fen. Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony na dzień 29. Stycznia 1834. zrana na godzinę 10. na mieyscu w Kurniku, na który ochotę kupić maiących wzywamy. Każdy licytant kaucyą licytacyną 60 Talar. w gotowiznie złożyć winien. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bnin dnia 5. Listopada 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Lż Rachel z Nachmannów Neumann i propinator Itzig Jungmann z Rogaszyc, powiatu tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września 1832. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, podaie się do publicznéy wiadomości.

Ostrzeszow, d. 9. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanneinachting. Die Anna Kublicka, Tochter bes Kaufmann Vincent Kublicki zu Grabow, und beren verlobter Bräutigam, Joseph Kilinski daselbst, haben mittelst gerichtlicher Erklärung vom 1. b. Mts. die Gemeinschaft der Guter in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit zur Kenntaiß gebracht wirb.

Schilbberg, am 4. Movember 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst am neuen Ringe unter No. 293,
(Servis-No. 20) belegene, ben Anton
und Mariane Wisniewskischen Scheleusen
gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und
Garten, gerichtlich auf 708 Athl. 19
Sgr. 8 Pf. abgeschätz, soll Schuldenbalber in dem auf den 10. Januar
1834 Bormittags um 10 Uhr vor dem
Referendarins Reimann in unserm Inftruktions-Zimmer anderweit anderaumten Termine an den Meistbietenden verkauft werden, zu welchem Kaussussige
hiermit eingeladen werden.

Die Tare kann während der Dienst= ftunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin, ben 28. September 1833. Fürftlich Thurn= und Taxief ches Fürftenthums= Gericht.

Obwieszczenie. JP. Ama Kudlicka, córka kupca Wincentego Kudlickiego w Grabowie i narzeczony iéy JP. Józef Kiliński tamże, pierwsza za zezwoleniem i w poręczeństwie oyca swoiego, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 1. m. b. współność maiątku w przyszłém małżeństwie swoiém, co ninieyszém do wiadomości podaie.

Ostrzeszow, d. 4. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny. Dom należący się Antoniemu i Maryannie małżonkom Wiśniewskim, tu na nowym rynku pod Nrem. 293. (serw. Nrem. 20.) położony, wraz z podworzem i ogrodem, sądownie na 708 Tal. 19 sgr. 8 fen. oszacowany, sprzedanym być ma z przyczyny długów w terminie dalszym na dzień-10. Stycznia 1834. o godzinie 10. przed południem przed Referendarzem Reimann w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym naywięcey daiącemu, na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa może bydź w godzinach służbowych w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Krotoszyn, d. 28. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa, Steckbrief. Nachdem der untenstehend naher signalisirte Thomas Burboss auf dem Transport von hier nach Thorn aus dem Kommunal-Gefängnisse zu Pudewitz entwichen ist, so werden alle Militair- und Eivil-Behörden hierturch dienste ergebenst ersucht, auf den Thomas Burdosz vigiliren, und ihn im Betretungsfalle gegen Erstattung der Kosten, an die unterzeichnete Kommandantur abliefern zu lassen. Posen, den 21. November 1833.

Konigliche Kommandantur.

Signalement.

- r) Familiennamen, Burbof;
- 2) Bornamen, Thomas;
- 3) Geburteort, Gonfg (Gaft);
- 4) Rreis, Wagrowiec;
- 5) Religion, fatholifd;
- 6) Allter, 23 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 8 3011;
- 8) Saare, blond;
- 9) Stirn, bedectt;
- 10) Augenbraunen, blond;
- II) Augen, blau;
- 12) Rafe, flein;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, feinen;
- 15). Bahne, gefund;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbilbung, oval;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Gestalt, schlant;
- 20) Sprache, polnisch;
- 21) besondere Rennzeichen, feine.

Betleibung.

Einen schwarzen Filzhut, eine brauntuchene Weste, einen blautuchenen Mantel, ein Paar grautuchene Beinkleiber, ein Paar Stiefeln, vier Hembe.